de p

N= 104.

14 15 Jan

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 27. December 1823.

Publifandum.

Den 9. Fannar a. f. und die dar=auf folgenden Tage Vormittags um 10. Uhr sollen die, zur Cassair von Zablocki= schen Concurs = Masse gehörigen, aus Gold, Silber, Gewehren, Kleidern, Betten, bestehenden Mobilien nebst eini= gen Windhunder, durch den Landgerichts= Referendarius Krzywdzinski in unserem: Local=Gericht offentlich, versteigert wer=den.

Pofen ben 18. December 1823.

Subhaff tions = Patenti

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Areise im Sosnicer Haulande unter Nro. 2 belegene, zum Andreas Wachsschen Nachlasse; gehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxeauf 574 Athlie. 15 sgr. gewürdigt worsten ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber offentlich an den Meist= Obwiesczenie.

Do sprzedaży ruchomości do massy konkursowey Kazimierza Zabłockiego należących, z złota, śrebra, broni, sukien, pościeli, i kilku chartów składaiących się, wyznaczyliśmy termin przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskiem, włokalu naszem na dzień 9. Stycznia r. p. i następnych zrana o godzinie rotey.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Pleszewskim w olędrach Sosnickich pod Nr. 2 położona, do pozostałości niegdy Andrzeia Wachs należąca, która wedługtaxy sądowey na talarów 574 śrbr. 15 ocenioną została, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma,

Bietenden verkauft werben, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 9. März 1824 vor dem Herrn Landge-richtsrath Roquette Morgens um 10 Uhr im Sosnicer Haulande angesetzt. Bessitzschiegen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies verschindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine einem jeden frei, und die eswa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofchin ben 24. November 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftation & = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise in der Stadt Kozmin unter Nro. 157 belegene, dem Schneider Gabriel Fuchs zuhörige Grundstück wehft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 875 Athlix. gewürdigt worden ist, soll auf den Untraz des Königlichen Inquisitoriats in Fraustadt Schulden halber öffentlich and den Meissbietenden verfauft werden, und ist in loco Kozmin der peremtorissche Termin auf dem 13ten Januar 1824 vor dem Herrn Landgerichts-Us-

którym końcem termin peremtoryczny

na dzień 9. Marca 1824., zrana o godzinie 10tey przed Sędzią Wnym Roquette w mieyscu olędrach Sosnickich wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość raywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Koźminie powiecie Krotoszynskim pod Nrem 57. położona, do Gabriela Fuchs Krawca należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 875 iest oceniona, na żądanie Król. Inkwizytoryatu w Wschowie z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1824, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu Koźminie wyznaczo-

feffor bon ber Golf Morgens um 9 Uhr angesett.

Besithfahigen Raufern wird biefer Ter=min mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in demfelben bas Grundftuck bem Meiffbietenden zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dazwi= schen treten.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= tallenen Mångel onzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingeschen werben.

Krotoschin den 9. October 1823. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnefener Rreife im Departement Brom= berg belegene freie Allodial = Mitter = Gut Sfierefgewo nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 29988 Athlr. 22 fgr. 82 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag der Realglaubiger offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine find

auf den 1. October 1823.,

ben 3. Januar 1824., und ber lette peremtorische Termin auf den 9. April 1824-

vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Lehmann Vormittags um 9 Uhr allhier angesett.

Befigfahige Raufern werden diese Ter= miańskiego W. Lehmann. mine mit bem Beifugen bekannt ge= macht, bag einem jeden frei ftehet, in=

nym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nierucho. mość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 9. Październ. 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Skiereszewo wraz zprzyległościami pod jurysdykcya nasza w powiecie Gnieznieńskim, departamencie Bydgoskim położona, która według sądowey taxy na 29988 tal. 22 sgr. 82 fen. oszacowana została ma bydź na wniosek realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień I. Października 1823. na dzień 3. Stycznia 1824, a ostateczny termin na dzień 9. Kwietnia 1824 roku zrana ogodzinie gtév w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Zie-

Uwiadomia się upoważnionych do posiadania tychże dobr o powyższych nerhalb 4 Wochen vor bem letten Ter= mine und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen, welche Tare in unferer Registratur ein= gesehen werden fann.

Gnefen den 11. Juni 1823.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das im Gnefener Rreife belegene, ber Juftina non Trapcyonska verwittmete von Brzechfa gehörige adliche Gut Char= zewo, welches gerichtlich auf 9335 Milr. 4 ggr. gewurdigt ift, foll auf den Un= trag eines Realglaubigers offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben.

Wir haben zu biefem 3wed brei Bie-

tungs = Termine auf

ben 30. Juli c.,

ben 31. October c., und

ben 30. Jamiar a. f.,

wovon der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allbier angefest, und laden Raufluffige biergu ein.

Zugleich werben gu biesem Termin, folgende ihrem Wohnorte nach unbekann= te Realglaubiger, als:

a) der Leo von Brzechfa, und

b) ber Ludwig von Brzechfa, unter ber Berwarnung vorgelaben, bag im Falle ihres Ausbleibens, bem Meift= bietenden, in fofern feine gefetlichen Hinderniffe cobwalten, nicht nur der Bu-

terminach z ta wzmianką, iż każdemu iest wolno w 4ch tygodniach przed ostatnim terminem uczynić doniesienie o braku którenby się przy zdziałaniu taxy wydarzyć mogł, którą to taxe w registraturze naszey przeyrzeć možna.

Gniezno d. II. Czerwca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Charzewo w Powiecie Gnieźninskim leżąca Ur. Justiny z Trąpczynskich owdowiałey Brzechfa własna, która sądownie na 9335 tal. 4 dgr. iest oszacowaną, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego dregą publiczney licytacyi sprzedaną. Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyi

na dzień 30. Lipca r. b.,

na dzień 31. Pazdziernika r. b., na dzień 30. Stycznia r. p.,

z których ostatni iest peremtoryczny, zrana o godzinie 9. przed Deput. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Chełmickim w sali Sądu tuteyszego na które chęć maiących nabycia, wzywamy, zarazem także z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli,

- a) Ur. Leona Brzechfę, i
- b) Ur. Ludwika Brzechfę,

z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, ich pluslicytantowi, ieżeliby żadne prawne niezachodziły schlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings, die Löschung der sämmelichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production ber Instrumente bedarf, versügt werden wird.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnesen den 26. Marg 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Bon bem Roniglichen Landgerichte zu Meferit im Großbergogthum Pofen wer= ben die unbekannten Erben bes im Monat October 1806 zu Birke verftorbenen Juftiziarius Rrahl, auf den Untrag bes Curatoris Massae hiermit vorgelaben, fich in bem auf ben 2. Detober 1824 Vormittags um 10 Uhr anberaumten Prajudizial = Termin auf dem hiefigen Landgerichte vor dem ernannten Depu= tirten herrn Landgerichtsrath v. Bajer= Bfi entweder perfonlich oder durch zulaf= fige Bevollmachtigte, wozu ihnen in Er= mangelung hiefiger Bekanntichaft Die biefigen Juftig = Commiffarien Bittwer und Roftel vorgeschladen werden, ju melben, und ihre Legitimation zu fuh= ren, widrigenfalls ber Nachlaß bem Risco zugesprochen werden wird.

Meferit ben 22. September 1823.

Ronigl. Preug. Land-Gericht.

przeszkody, wieś nietylko przysądzoną, ale nawet po złożeniu summu szacunkowey, wymazanie wszystkich intabulowanych, iako też spadłych pretensyi i nawet bez przedłożenia na ten koniec instrumentów rozrządzonem zostanie.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 26. Marca 1823. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Królewski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu w Wielkim Xiestwie Poznańskim, zapozywa na wniosek kuratora massy, niewiadomych sukcessorów zmarłego w Sierakowie w miesiacu Października 1806 roku Justycyaryusza Krahl, aby się w wyznaczonym nadzień 2. Października 1824 terminie prejudycyalnym na tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed wyznaczonym Deputowanym Sędzia Bajerskim o godzinie 10. przed południem osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im na przypadek nieznajomości z tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wittwera i Roestla przedstawiamy zgłosili i wylegitymowali, w razie bowiem przeciwnym pozostałość Fiskusowi przysadzona zostanie.

Międzyrzecz d. 22 Wrzes. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das, bem biefigen Tuchmachermeifter David Giegismund Fendler gehorige, Biefelbft am langen Graben unter ber Nummer 253, belegene Wohnhaus nebst Bubehor, welches auf 1331 Athlr. gerichtlich abgeschätzt und für welches in bem am 12. b. D. angestandenen Licita= tione = Termin 760 Rtlr. geboten worben, foll zufolge bes Beschlusses ber Glaubi= ger nochmals licitirt werden.

Der peremtorische Bietungs = Termin ift auf den 1. Marg 1824. Bormit= tage um o Uhr por bem Deputirten Land= gerichts : Auscultator Rugner in bem Lo= kale des Landgerichts hieselbst, angesett.

Rauflustige haben sich daher in diejem Termin entweder perfontich ober burch ge= fetlich julagige Bevollmachtigte einzufin= ben und zu gewärtigen, bag, wenn ein nahme nothwendig machen.

Die Tare, fo wie die jett festgestellten Bedingungen fonnen übrigens jederzeit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Fraustadt ben 20. Novbr. 1823.

inantiomosci z tmetaryla ko Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Publicand um. Die in Legec bei Birke belegene, 2554 Atlr. 3 fgr. 3 pf. tarirte Baffer=Mahl= Muhle mit den dazu gehörigen Meckern Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami, tuteyszemu sukiennikowi Dawidowi Zygmundowi Fendler należący, tu przy długiey Grobli pod liczba 253 položony, który na 1331 tal. sadownie oceniony został, a za który w terminie licytacyinym w dniu 12- b. m.odbytym 760 tal. podano, w myśl umowy Wierzycieli powtórnie licytowanym bydź ma.

Zawity termin licytacyiny iest na: dzień I. Marca a. f. zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Kutzner Auskultatorem, w tuteyszem pomieszkaniu sądowém wyzna.

czony.

Ochote do kupna maiacy stanawszy przeto w terminie tym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnio. annehmbares Ciebot abgegeben, ber 3u= nych Pełnomocników, spodziewać fchlag an ben Bestbietenden erfolgen wird, sie moga, iz ieżeli przyjąć się mogainsofern nicht geschliche Grunde eine Aus- ce licytum podane zostanie, przysadzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastapi, skoro prawne przyczyny wyiatku nie dozwola.

Taxa iako teraz ustanowione kondycye z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga, and har head and back day

Wschowa d. 20. Listop. 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański,

#### State and the state of the state of the Doniesienie.

Młyn w Łęzcach koło Sierakowa polożony, na 2554 tal. 3 troiaki 3 den. otaxowany, z rola i łakami zound Wiesen, wird zusolge Restripts Eines Königl. Hochverordneten Landge, richts zu Meseritz vom 20sen October c. Schulden halber in den Terminen den 3. Februar a. f., den 3. April a. f., den 3. Juni a. f. hier dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezählung verkauft, zu welchen wir Käufer einladen.

Die Taxe kann bier zu jeder Zeit eingesehen, und die Rausbedingen werden in termino bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 17. November 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Hodibbl. Landgerichts zu Posen, soll das den hiessigen Brandweinschänker Molinskischen Scheleuten gehörige, und auf der Neusstadt auchier unter Nro. 75 belegene Borwerk aum pertinentiss, durch die gerichtliche Tare auf 2307 Athlr. 15 fgr. geschäht, im Wege der Subhastation auf den Antrag eines Reals Cläubigers meistbietend verkauft werden.

Bu diesem Behufe haben wir nachste= bende Termine, ale:

- 1) auf den 26. September,
- 2) auf den 6. November c. und
- 3) auf ben 30. Januar 1824. Vormittags um 8 Uhr auf hiefiger Gestichtsstätte angesetzt, von welchen der leiztere peremtorisch ist. Zahlungs und besitzfähige Käufer werden aufgefordert, in gedachten Terminen zu erscheinen, und thre Gebote abzugeben.

stanie na zlecenie Prześ. Sądu Ziem, z Międzyrzecza z dnia 20. Paźdz. r. b. z przyczyny długu, na terminach dnia 3. Lutego r. p., 3. Kwietnia 1824. i 3. Czerwca 1823 tu na mieyscu publicznie zaraz za gotową wypłatę sprzedanym, do czego kupna ochotę maiących ninieyszym zapraszamy.

Taxa codziennie może bydź przeyrzaną, zaś warunki na terminie obznaymione zostaną.

Międeychod d. 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacjiny.

Z zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być folwark z przyległościami tu na nowym mieście pod Nro. 75. położony, a do małżonkow Molinskich szynkakarzy wódki należący, który na 2507 tal. 15 śrgr. sądownie ot xowany, na wniosek pewnego Wierzyciela realnego w drodze subhastacyi do naywięcey podającego sprzedany.

Do tego celu wyznaczyliśmy następuiące termina, a mianowicie.

- 1) na dzień 26. Września r. b.
- 2) na dzień 26. Listopada r. b. i
- 3) na dzień 30. Stycznia 18.4.
  o gódzinie 8. zrana w Sądzie tuteyszym, z których ostatni iest peremtoryczny. Zdolnych do zapłaty i posiadania kupców wzywa się, aby w
  terminach rzeczonych się stawili i
  swe licyta podali.

Nach erfolgter Genehmigung hat ber Meiftbietende ben Bufchlag zu gewärtigen

Auf Gebote nach bem letzten Termine, wird nicht Ruckschie genommen, und kann bie Tare in ben Geschäftstagen zu jeber Zeit in unserer Registratur eingessehen werden.

Samter den 30. Juni 1823. Königl. Preuß. Friedensgericht. Po- następném: potwierdzeniu, naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Na licyta po ostatecznym terminie zważać się nie będzie, i taxa może być w registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną.

Szamotuły d. 30. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Bekonntmachung:

In Termino ben 19. Januar 1824. foll in loco zu Podlesie Roscielne aus benen borthin gehörigen Waldungen eine gewisse Quantität siehenbes Holz vom Stamme, öffentlich an ben Meistbietenden vor dem beauftragten Commissario, unserm Actuario Graff verkauft werden, wozu Kaussussige mit bem Bemerken hierdurch eingeladen werben, daß der Meistbietende gegen gleich baare Zahlung den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Wongrowiec ben 21. Decbr. 1823. Konigl. Preuß. Friedens = Gericht.

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 19. Stycznia 1824 ma w Podlesie Kościelnym z borów dotąd należących pewna ilość drzewa stoiącego na pniu, naywięcey daiącemu przez upoważnionego Kommissarza naszego Aktuaryusza Ur. Graff publicznie bydź sprzedana na co ochotę do kupna maiący z temnadmienieniem wzywaią się, iż naywięcey daiący za złożeniem zaraz gotowych pieniędzy przyderzenie spodziewanym bydź może.

Wągrowiec d. 21. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Bekanntmachung.

Die unterm 5. December c. auf den 8. Januar k. J. bestimmte Auctionauf dem Herrschaftlichen Hofe zu Mieste komo ist aufgehoben, welches den etwainigen Kauflustigen zur Vermeidung unsachtiger Keisen bekannt gemacht wird.

Jarocin ben 23. December 1823,

w vos cole swasm viola

#### Obwiesczenie.

Pod dniem 5. Grudnia r. b. na dzień 8. Stycznia r. pr. w Mieszkowie w zamieszkaniu dworskim wyznaczona licytacya znosi się, co ninieyszem ochotę kupna maiącym aby oszczędzić niepotrzebnych podróży do wiadomości podaie się.

Jarocin d. 23. Grudn. 1823.

Maste, Königl. Juftig = Actuarius.

# Beilage zu Nr. 104. des Posener Intelligenz-Blatts.

weiger amanyth ogn alaoiseig moogydd gefanntmachung,

Im Auftrage des Koniglichen Landgerichts zu Gnesen, werden in termino den 23. und 24. Januar 1824 in loco zu Sienno bei Bongrowiec, Horns Bieh, Schaafe, Schweine und verschies dene Meubel, öffentlich an den Meists bietenden perkauft werden.

Kauflustige werden hierzu mit bem Benierken eingeladen, daß der Meist= und Bestbietende gegen gleich baare 3ah= lung ben Zuschlag zu gewärfigen hat.

Mongrowiec den 13. December 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Dem wegen vollzogenen gewaltsamen Diebstabie biefelbft eingebrachten Johann Sawicki, ber fruber auf bem Transport in Jarocin in ber Nacht vom 6ten auf ben 7ten Octbr. d. J. burch Ausbruch aus dem Girfananif entsprungen, ift bei feiner unterm 5ten Robbr D. J. erfolgten Sabhaftwerdung in Pudewiß vom dafigen Magistrat ein goldner rund gekerbter Ring ab enonimen, und an une zugleich abgeschickt worden. Auf dief m Ring immendig find die Buchftaben J. G. H. B. M.J. noch fennbar. Dbaleich genann= ter Inculpat behauptet, bag er biefen Ring in Dr bewitz bei einem Steinhaufe auf bem Ringe im Rinnftock gefunden, fo scheint bennoch biese Angabe mahr= heitswidnig zu senn. Es wird also ber

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie będą w terminie dnia 23. i 24. Stycznia 1824 roku w Siennie pod Wągrowcem, bydło rogate, owce, świnie, i rożne meble naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

Ochotę do kupna maiący wzywaią się na takoweż z tem nadmieniem, iż naywięcey daiący, za wyliczeniem zaraz gotowych pieniędzy przyderzenia spodziewać się może.

Wągrowiec d. 13. Grudnia 1823. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Janowi Sawickiemu, o popełnioną gwaltowną kradzież tutay przyprowadzonemu, ktory poprzedniczo na transporcie w Jarocinie w nocy z 6. na 7. Października r. b. przez wylamanie się z więzienia zbiegł był, odebrano przy wzięciu go dnia 5tego Listopada r. b. w Pobiedziskach przez Magistrat tameczny, pierścionek złoty w kołka karbowany i nam wraz z nim nadeslano. Wewnatrz pierścionka tego znayduia się litery J.G.H.B. M. - J. ieszcze znaczne. Lubo obwiniony twierdzi, że pierścionek ten w Pobiedziskach przed iedną kamienica na rynku w rynsztoku znalazł, to przecież twierdzenie prawdzie przeciwnym bydź się zdaie. Właścicie 39 Eigenthumer besselben hierburch ausgefordert, sich spätestens binnen 6 Mochen
entweder persönlich oder schriftlich bei uns
zu melden, und sein Eigenthumsrecht
an diesem Ringe nachzuweisen, widrigenfalls derselbe als herrenloses Gut,
nach Ablauf gedachter Frist, plus licitando verkauft werden, und das hierans
zu lösende Geld dem öffentlichen Fond zufallen wird.

Rogmin ben 5. Decbr. 1823. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung.

Dem Auftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen zu Folge soll der Nachlaß des verstorbenen Canonicus v. Zalewöfi zu Lopienno, bestehend in Pferden, Dieb, Uhren, verschiedenen Silber- und Hausgeräthschaften, Meubels, Kleidungsfücken, Wasche, Wagen und Geschirre, Porzelain, Zinn, Kupfer und f.
w., diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu stehet ein Termin auf den 29. Januar 1824 in Ioco Lopienno an, zu welchem Kauflustige mit dem Bemersten hierdurch eingeladen werden, daß der Meistbietende gegen gleich baare Zahslung den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Wongrowiec ben 16. December 1823. Konigl. Preuß. Friedensgerichts= Affessor.

pieścionka tego wzywamy zatém: ażeby naydaley w przeciągu 6 tygodni osobiście lub piśmiennie do nas zgłosił się i prawo własności iego udowodnił, inaczey po upłynieniu czasu tego, iako dobro pana nie maiące przez licytacyą sprzedany, i pieniądze zań wzięte na fundusz publiczny obrocone zostaną.

Kozmin d. 5. Grudnia 1823. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

# Obwieszczenie.

Stósownie do polecenia Królews. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie ma pozostałość po odumarłym Kanoniku Zalewskim w Łopiennie składaiąca się z koni, bydła, zegarów, różnych śrebrnych i domowych sprzętów, meblow, sukien, bielizny, wozów i pułszorków, porcelany, cyny, miedzi i t. d. naywięcey daiącemu publicznie bydź spredaną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 29. Stycznia 1824. w Łopiennie, na który ochote do kupna maiący z tem nadmieniem zapraszają się, iż naywięcey dający za złożeniem zaraz gotowych pieniędzy, przyderzenia spodziewać się może.

Wagrowiec d. 16. Grudnia 1823. Król. Sądu Pokoiu Assessor. Bekanntmachung.

Bermoge bes mir vom Konigl. Land= Gericht zu Bromberg gewordenen Auf= trages, follen die zu Grocholin in Be= schlag genommenen Mobilien, als: ein Mahageni = Schreib = Secretair, ein fol= ches Portepiano, 2 Mahagoni = Commo= ben, Tifche, 1 Copha von Birkenholz nebst 24 Stuble, 2 Kronleuchter, 12 Paar porcelaine Caffee . Laffen, meh= reres Rupfer, Binn, ein Halbwagen, eine Britidfe, 40 Ruhe, 20 Schweine, 200 Maftern Holz in der Grocholiner Forft und ansehnliche Getreide = Vorrathe jeder Urt, fo am Tage vor dem Ter= mine erforderlichenfalls in Augenschein genommen werden fann, Sffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Hierzu habe ich einen Termin auf den 7. Januar a. f. Vormittags um 9 Uhr in loco zu Grocholin angesetzt, wozu ich die Kauflustige und zahlungssähige Personen hiermit vorlade.

Schubin den 15. December 1823.
Vigore Commissionis.
Der Friedens = Nichter
Mesenberg.

Berfauf.

Jum diffentlichen Verkauf einiger huns dert alten Eichen zu Stabholz, desgleis chen einiger hundert Kiefern zu Balkens holz und gegen 600 Kiefern zu Schwemms holz aus dem zur Herrschaft Vorek gehös rigen Forst, habe ich zufolge erhaltenen Auftrages des Königl. Hochlöblichen Lands Gerichts einen Termin auf den 22sten Obwieszczenie.

Z mocy odebranego od królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgośczy zalecenia maią bydź zafantowane w Grocholinie mobilia jako to: machoniowe biorko, fortepian machoniowy, 2 machoniowe komody, stoly, 1 sofa z brzozowego drzewa wraz 24 krzesłami, 2 paiaki, 12 par porcelanowych filiżanek do kawy, znaczna ilość miedzi, cyny, 1 koczyk, 1 bryczka, 40 krów, 20 świń, 200 sążni drzewa w Grocholskich borach, i znaczny zapas zboża w różnych gatunkach, które w dzień przed termi. nem na żądanie w Grocholinie naocznie widziane bydź mogą, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą sprzedane.

W tym celu wyznaczyłem termin na dzień 7. Stycznia a. f. zrana o godzinie 9. w wsi Grocholinie, na który ochotę kupna maiące osoby ninieyszem wzywam.

Szubin d. 15. Grudnia 1823. Sędzia Pokoiu-Mesenberg.

Sprzedaż.

Stósownie do odebranego od Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie polecenia, wyznaczyłem końcem sprzedaży publiczney, kilku set dębów na drzewo klapowe, tudzież kilku set sosień na drzewo belkowe, i około 600 sosień na drzewo tratwowe z boru do dobr Borek należącego, termin na dzień 22 go

Januar k. J. in bem herrschaftlichen Wohnhause zu Bruczkow 1 Meile von der Stadt Vorek anberaumt.

Das hotz sieht in domjenigen Theil bes Walbes, ber von der Ablage bei Gogolewo an der Warthe 1½ Postmeile, von Schrimm 2 Meilen, von Dolzig 1 Meile,
und von Borek 1 Meile entfernt ift.

Salungefähige Käufer lade ich ein, sich am gedachten Tage in bem erwähnten Orte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und ben Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen find jederzeit in hiefiger Konturd = Registratur und spate= ffend im Licitations = Termin einzusehen.

Rtotofin den 18, December 1823. Der Königliche Landgerichts=Rath Stycznia a.f. w zamieszkaniu dworskim w Bruczkowie o 1/4 mili od Borku.

Drzewo to w tey części boru stoi, która od składu przy Gogolewie nad Wartą 1½ mili pocztowey, od Szremu 2 mile, od Dolska 1 milę, i od Borku 1 milę iest oddalona.

Wzywam przeto chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących aby się w terminie tym w mieyscu wyznaczonym stawili, licyta swe podali i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali.

Warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey konkursowey a naypoźniey w terminie licytacyjnym przeyrzane bydź mogą.

Król. Prus Sądu Ziemiańs. Sędzia, Kaulfufs.

| Getreide . Markt Preis     | e in der                                                                                                           | Stadt P                                                                                  | osen.                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Getreide = Arten.          | Mittwoch ben 17. December.                                                                                         | Freitag<br>ben<br>19. December.                                                          | Montag<br>ben<br>22. December.                                  |
|                            | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                                         | von bis                                                                                  | von bis<br>A. gr. A. gr.                                        |
| Weißen der Preuß. Scheffel | 9 5 10 —<br>4 8 4 15<br>3 8 3 15<br>2 6 2 12<br>4 15 5 —<br>4 15 5 —<br>2 — 2 8<br>2 18 3 —<br>2 8 2 15<br>7 — 7 8 | 8 6 9 8<br>4 — 4 8<br>3 6 3 8<br>2 — 2 6<br>4 8 4 15<br>4 8 4 15<br>2 — 2 15<br>2 24 3 6 | 8 — 9 — 4 8 3 — 3 8 2 — 2 6 4 8 4 15 4 8 4 15 2 — 2 15 2 24 3 — |